

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Gov 524 15 Naumann Das Idealder Freihei

## Gov 524.15

## HARVARD COLLEGE LIBRARY



BOUGHT FROM THE

AMEY RICHMOND SHELDON FUND



I . Weyn.

Kurt Meyer.



1. bis 5. Causend.

# Das Jdeal der Sreiheit

Don D. Fr. Naumann

Zuchverlag der "Hilfe" G. m. b. H. Berlin-Schöneberg 🗆 🗆 🗆 1908. Gov 524, 15



Den Umschlag zeichnete Adolf Amberg.

Treiheit ist in erster Linie ein nationaler Begriff. Das soll heißen: lange, ebe man über die Freiheit des einzelnen Volksgenossen stritt und dachte, schied man freie und unfreie Völker und Stämme. Ein freies Volk war ein Volk, das keinen fremden herrn hatte, nicht im Kriege unterworfen und 3u Abgaben an irgend einen Sieger verpflichtet war. Ein solches Volk konnte an seiner Spike einen Heerführer haben, der keineswegs gerecht und mild verfuhr, frei war es doch, selbst in Armut und auf der Slucht, solange nur der Fremde nicht gum herren wurde. Welche unendlichen Opfer haben beispielsweise die Spanier und die Ungarn für ihre Freiheit gebracht, wie

kämpften die Indier in ihrem großen Aufstande, und wie stritten selbst gegen uns die hereros für ihre Freiheit! Und was ist es, was wir Deutschen die Freiheits= kriege nennen? Es ist die "Abschüttelung des fremden Joches", die "Entthronung des wälschen Eroberers", die Vertreibung der nichtbeutschen herrschaft. Freiheit in diesem Sinne heißt also: Sührung durch Bluts=, Stammes- oder Volksgenossen. Diese kann unter Umständen ein sehr zweifelhaftes Gut sein, denn es ist leicht möglich, daß in Wirklichkeit die Fremdherrschaft besser, das heißt praktisch nützlicher ist als die blutsverwandte Regierung. So unterliegt es keinem Streit, daß die polnischen Candesteile, die preußischen Monarchie gekommen sind, unter der Fremdherrschaft mehr Wohlstand und Bildung erreicht haben, als es ihnen unter nationaler Sührung je möglich gewesen wäre. Ein Sieg der Freiheit kann in diesem und in manchem anderen Sall ein Rückschritt in der Kultur sein. Wenn man es scharf ausdrücken will: der nationale Freiheitsgedanke kann unter Umständen reaktionär sein, denn er

としていることとので

沙河湖 其人首

kann aus blinder Sehnsucht nach überwundenen Verhältnissen bestehen. Ia, wir gehen noch einen Schritt weiter, indem wir sagen: alle nationalen Freiheitsideen von Völkern und Stämmen, die sich nicht selbst regieren können, sind rückschrittlich. So ist es beispielsweise ein ganz veralteter Gedanke, ein "sich selbst genügendes Kroatien" herstellen zu wollen. Es ergibt sich also, daß man kein allgemein gültiges Freiheitsprinzip für Völker und Stämme konstruieren kann, kein Musterstatut für die Kleinen und Großen, für Starke und Schwache. Das ist ein Punkt, der vom älteren deutschen Liberalismus nicht immer klar erkannt wurde. Man sprach von der Gemeinsamkeit aller freiheitlichen Interessen der unterdrückten Völker, als sei die Einheit Italiens, die Souveränität Serbiens, die Autonomie der Bulgaren, die Freiheit der Polen und die Unahhängigkeit der nordafrikanischen Raubstaaten ungefähr dieselbe Sache und als müßte sich der wackere deutsche Freiheitsmann gleichzeitig für alle bedrücks

ten Armenier, Aschantis und Irländer erwärmen. Noch beute ist diese Art von Freiheitsideal nicht erloschen. Es wird selten mehr in nackter Klarbeit verkündigt, aber wer die "Weltpolitik" des "Vorwärts" verfolgt, findet sie noch vielfältig mit den Erinnerungen dieser Denkweise angefüllt. Der Schrei "wir wollen frei sein" genügt zur Weckung von Mitgefühlen, er komme aus irgend welcher Ecke oder höhle des Dölkerlebens. Jeder Protest gegen irgend eine Fremdherrschaft gilt von haus aus als berechtigt. Das ist der Internationalismus der früheren Demokratie, die für die Entwicklung des staatlichen Großbetriebes noch kein Verständnis hatte. Es ist weltpolitische Kleinstaaterei, eine Gesinnung, die nichts anderes ist als die Uebertragung des Kleinbürgergeistes und seiner Kleinlichkeit auf die Derhältnisse der Staaten. Die Geschichte selbst bat aber längst gegen diesen Geist entschieden. Man mag sie als hart und kalt schelten, das wird ihr gleich sein, denn sie ist ja in der Tat gefühllos. Die Geschichte lehrt, daß der Gesamtfortschritt der Kultur gar nicht anders möglich ist als durch Jerbrechung der nationalen Freiheit kleinerer Völker. Das zeigt lich ebenso im Entstehen der antiken wie in dem der modernen Kultur. Das Römerreich war der Tod unzähliger Nationalitäten, von denen die meisten für alle Zeiten tot geblieben sind, und von denen sich nur die glücklichsten und kräftigften nach dem Sturg römischen herrschaft wieder herpor= wagten. Man kann aus dem berühmten fünften Bande der römischen Geschichte von Mommsen sehen, wie bunt und fast unübersehbar das Gewimmel der Völkerschaften war, das in der ganzen römisch gewordenen Welt unfrei gemacht worden ist. Gang ebenso beruht die Größe der Engländer und Russen in der heutigen Zeit auf dem Bruch gahlloser Freiheiten. Bisweilen fühlen wir den Bruch, als ob er uns geschähe, wenn es Buren oder Sinnländer sind, die gerade getroffen werden, oft haben wir es aber kaum gemerkt, wenn irgendwelche Jentralafiaten oder hinterindier sich beugen mußten. Ob wir es aber mit empfunden haben oder nicht. der Vorgang selbst ist immer wieder derselbe:

der politische Kleinbetrieb kann sich nicht halten. Auch wir Deutsche haben angefangen, ebenso zu handeln. Die Frage, por die unsere Demokratie also gestellt ist, heißt: Ist es unsere Aufgabe, die Neigung zum staatlichen Großbetrieb an sich zu bekämpfen? ältere Antwort lautete, wie wir gesagt haben: ja! Diese ältere Antwort past aber gar nicht zu einer sonstigen Gesamtauffassung, die den Sieg des Großbetriebes als eine allgemeine Notwendigkeit anerkennt. Eine Demokratie. die für Weltwirtschaft, Welthandel, wirklichen geschäftlichen Internationalismus ein= tritt, kann nicht gleichzeitig den alten Internationalismus der tausend kleinen Souveräni= täten vertreten wollen. hier gibt es eine ganz bestimmte Scheidung: eine kleinburgerliche, partikularistische, rückständige Demokratie wird ein anderes politisches Gesamtideal haben als eine industrialistische, weltwirt= icaftliche und kulturell fortschreitende Demokratie. Das aber, was wir der Sozialdemokratie vorwerfen, ist, daß sie vielfach noch bis an die Ohren in kleinbürgerliche Weltpolitik eingetaucht ist.

ディデースルデン・メニタンメジメジスクアンダー

Nun ist es ja nicht zweifelhaft, daß beim Sieg des staatlichen Großbetriebes in der Tat sehr wertvolle Menschheitsteile ruiniert werden, denen unter Umständen unsere sittliche und ästhetische Teilnahme in viel höherem Grade gehört als ihren Ueberwindern. Das aber ist überall ebenso, wo überhaupt der Großbetrieb in die Erscheinung tritt. Ueberall zertritt er Individualitäten. Es ist deshalb ein logischer Sehler, wenn man den Großbetrieb etwa im handel und im Bergbau befürwortet, ihn aber in der Staatspolitik verwirft, weil er Einzelleben ruiniert. Das tut er in beiden Sällen. Das zu tun, ist seine Natur. Wer ihn deshalb als zerstörende Macht bekämpfen will, der es auf allen Gebieten, das heißt, sei entschlossen kleinbürgerlich in Wirtschaftspolitik und Staatspolitik! Es ist aber ein Unfinn, gleichzeitig die Weltregelung der Produktion und die Wiederherstellung der zerbrochenen Kleinvölker zu fordern. Dieser Unsinn ist es, der die internationalen Tagungen der Sozialisten so verworren macht.

Der Gedankengang des wirtschaftlichen Internationalismus, wie ihn die Marristen vertreten, schlieft die Anerkennung der politischen Großmächte ein. Das ist für uns Deutsche noch verhältnismäßig leicht, zugestehen, da unser deutscher Staat zwar nicht die allererste Größenklasse erreicht hat. aber immerhin ein lebensfähiger und starker Körper unter den politischen Riesenbetrieben geworden ist. Wir sind nicht genötigt, unsere "nationale Freiheit" zu opfern, wenn wir die Großbetriebsrichtung der Geschichte anerkennen. Diel ungünstiger ist natürlich die Lage aller Glieber schwächerer Nationalitäten. Sie haben nur eine für sie qualvolle Wahl, ob sie diese allgemeine Geschichtstendenz bejahen oder verneinen wollen. In jedem Salle geben sie etwas preis, was sie gern retten möchten, entweder den Glauben an die Souveränität ihrer Rasse oder ihres Dolkes oder den Glauben an die Dernünftig-Geschichtsentwicklung im talistisch-technischen Zeitalter. Man muß sich diese Schwieriakeiten gegenwärtig halten und den starken Prozentsatz politischer Slüchtlinge

in der Jusammensehung des älteren Sozialismus beachten, wenn man die beutige Gebrochenheit der Sozialdemokratie in weltpolitischer hinsicht verstehen will. Aber wenn man diese Gebrochenheit auch teilnahmsvoll verstehen mag, falsch ist es doch. Es muß einmal von der sozialistischen Gesamtbewegung klar und rückhaltlos erkannt werden, daß es unmöglich ist, die Selbständiakeitsrechte der kleinen Nationalitäten zu schüten. Mit anderen Worten: ein Stück des alten, kleinbürgerlichen Freiheitsideales muß ins Wasser geworfen werden, damit man den technischen Kulturgedanken voll ausdenken und ihm dienen kann. Es ist kein ewiges Recht der Menschen, von Stammesgenossen geleitet zu werden. Die Geschichte hat entschieden, daß es führende Nationen gibt und solche, die geführt werden, und es ist schwer liberaler sein zu wollen, als die Geschichte selbst es ist.

0 0 0

Freiheit aber ist in zweiter Linie ein rechtlicher Begriff. Das soll heißen: ein Teil

der Gesellschaft im Staat behandelt den anderen Teil als kriegsgefangen, als rechtlos oder als geringeren Rechtes; die Freiheit besteht aber darin, daß alle gleichen Rechtes Rechtsfähigkeit und Freiheit sind bei dieser Betrachtungsweise fast gleichbedeutende Begriffe. Der Mensch, der sich sein eigenes Recht nicht suchen kann, sei es mit der Waffe, sei es mit dem Eid vor dem Richter, der Mensch, der nichts erwerben und vererben, der niemanden verklagen oder zur vereinbarten Ceistung nötigen kann, ist unfrei, er sei Weib, Kind, Ausländer, Sklave, höriger oder sonst entmündigt. In diesem Sinne war und ist die "Freiheit" ein Privilegium der Dollbürger. Ein Ausländer, der jeden Cag als lästig abgeschoben werden kann, ein Besiegter, dem man willkürliche Kontributionen auferlegt, ein Uebeltäter, der ohne feste Paragraphen nach Willkur gerichtet, gehenkt oder freigelassen wird, ist unfrei, denn er kann die Voraussetzungen seines Daseins nicht rationell berechnen. Auf das lettere kommt es an. Es ist nicht so, als ob jeder Rechtlose nun schon deshalb,

とりましたまってくり そうさん

weil er rechtlos ist, unglücklich und elend wäre. Keineswegs! Es gibt auch behäbige Sklaven, zufriedene hörige, tanzende Zigeuner ohne alle Rechte, vor Vergnügen heulende Neger, die nicht daran denken, dasselbe Recht wie der herr haben zu wollen. Die Rechtlosigkeit kann Ursache großer Schmerzen und Leiden sein, braucht es aber nicht zu sein, auf jeden Sall aber ist sie Ueberantwortung an Willkür, und es wurde das erste große Ideal des Freiheitskampfes innerhalb der Nationen, die Willkür zu regeln. So wunderlich es klingt: im Namen der Freiheit verlangte man Schema, Ordnung, Regel, Gleichmäßigkeit! Diese innere Ironie, die im Freiheitsbegriffe liegt, muß man sich vor Augen stellen, wenn man sich den Derlauf freiheitlicher Bewegungen verständlich machen will. Sie werden aus der Ungleichheit herausgeboren und streben zur Nivellierung. Daher sind sie in ihren Anfängen voll Leidenschaft und 3orn, grell in der Sprache und ungeheuerlich in ihrem Pathos, aber eben darum sind sie auch von da an, wo das Ziel erreicht ist oder sich auch nur als bald erreichbar

KARAN

darstellt, wie umgewandelt, aller großen Gluten bar, dürftig in ihrer Einfachbeit. Bewegungen mit dem Ziel der Rechtsgleichbeit sind keine ewigen Bewegungen, sie sterben an ihren eigenen Erfolgen und entleeren sich in dem Make, als sie Sortschritte machen, weil sie sich im Laufe der Entwicklung nicht weiter steigern können. Es geht dabei, wenn ein gewöhnlicher Vergleich gestattet ist, wie mit dem Essen. Mehr als satt kann man nicht werden. Je mehr ein Staat liberal ist, das heißt, je mehr er gleiches Recht hat, desto weniger kann er freiheitsbewegungen er-Wem also am schönen Rhythmus des Freiheitskampfes das meiste liegt, der muß sich die Länder suchen, wo Kontraste und Willkur noch am höchsten sind. Die Sänder, wo der Sieg der Freiheit, das heift in diesem Salle des gleichen Rechtes, am vollkommensten ist, sind vom Standpunkt liberaler Romantik aus die langweiligsten, denn in ihnen aibt keine Sreiheitskämpfer höchstens noch einen gewissen pharisäischen Stolz gegenüber denen, die nicht so weit sind, und ein gewisses erhabenes Mitleid für die

Opfer zurückgebliebener Zustände. So etwa erscheint bisweilen der englische Liberalismus.

Das ist es also, was den formalen Rechtsliberalismus, politisch schwach macht, daß er sich beständig selbst durch jeden Erfolg seiner Leidenschaft entkleidet. Sein Ziel ist die Unterschiedslosigkeit gegenüber der Staatsgewalt. Dieses Ziel wird nie vollkommen erreicht, und wir sind weit entfernt, es etwa bald erreicht zu haben. Nicht jede Ungleichheit aber wird in gleicher Weise empfunden. Das ist es, woran sich theoretischer und praktischer Liberalismus scheiden. Der theoretische Liberalismus geht von der forderung allgemeiner Rechtsgleichheit aller Staatsgenossen aus. Wo sie mangelt, setzt er mit seiner fordernden Kritik ein. Der praktische Liberalismus aber geht von den vorhandenen Kontrastempfindungen der Zeitgenossen aus und verwandelt sie in volitische Energie.

Theoretischer Liberalismus! Wer hat ihn nicht schon verspotten helfen? Alle Witz-blätter sind beständig beschäftigt, irgend Jemand lächerlich zu machen, der eine noch

nicht porhandene Rechtsaleichheit erstrebt. und in der Cat, die äußerste Durchführung des Gedankens, daß "alles, was Menschenantlig trägt", gleichen Rechtes sein soll, führt bis zur Komik. Aber das tut jeder bis ins Ertrem durchgedachte Gedanke. Auch der Gedanke der Erhabenheit der Könige ist in Gefahr, zur Serenissimusposse zu werden, wenn er übertrieben wird. Das Recht der Säuglinge und das Recht der Sonnenbrüder mögen problematisch sein, wie alle Rechte, die nicht von den Betreffenden selber gefordert werden können, aber schon das "Recht des Kindes" fängt an, ein ernsthafteres Gesicht zu bekommen, und das Recht der Frau beginnt sogar, ganz faßbar an uns heranzutreten. Der theoretische Liberalismus sucht nach noch nicht ausgeglichenen Kontrasten und findet sie noch auf allen Straßen und por allen Gerichten. D. macht doch diesen theoretischen Liberalismus armen schlecht! Er ist ja etwas unmodern, ein Stück auten Restes aus der Aufklärungsperiode, kein Erzeugnis der Zeit, in der Bismarck, Darwin und Marx gelehrt haben. Er glaubt

noch, daß es genüge, etwas als ungerecht aufzuzeigen, um die Besserung herbeizusühren, er glaubt an die Idee der Gerechtigkeit und dient nur ihr. Ob es eine Minderheit ist, die er benachteiligt sieht oder eine Mehrheit, das ist ihm ganz gleich. Er hat einmal den Gedanken, daß es nur gleiche Bürger und Bürgerinnen gibt, und dieser eine Gedanke ist sein Sonnenschein und sein Blütenduft. Was meint ihr, wäre es nicht besseralismus?

Der praktische Liberalismus aber sieht, daß die Gerichte den Lärm des Studenten anders ansehen als den Lärm des Brauereigehilsen, daß die Dereine der Arbeiter anders beaufsichtigt werden als die Dereine der Unternehmer, daß die Adeligen rascher in höhere Beamtenstellen einrücken als andere Leute, daß die Reichen im Landtag besserverteten sind als die Armen, daß die hausbesitzer im Stadtrat mehr bedeuten als die Mieter usw. Aus solchen Kontrasten entsteht die allgemeine Stimmung des praktischen Liberalismus. Sind die Kontraste sehr groß,

dann schwillt sie an. Groß aber sind sie am meisten in der Tiefe, dort, wo alle einzelnen Benachteiligungen zusammenkommen, wo die Menschen nicht adelig sind, nicht privilegiert, nicht besitzend, wo sie eben einsach nichts sind als Menschen. Diese Menschen ohne Bevorzugung verlangen "Freiheit", das heißt gleiches Recht. hat man ihnen aber gleiches Recht gegeben, dann werden sie sagen, daß das eine magere hilse sei, denn von bloßen Rechten könne man nicht leben.

#### 

Es ist also ein großer Unterschied zwischen dem nationalen und dem rechtlichen Sreiheitsideal. Das erstere läßt sich in der modernen Welt nur für eine gewisse Jahl von Nationen durchführen, das zweite aber ist an sich durchführbar, vielleicht nicht bis ins letzte Extrem, aber doch in sehr hohem Maße. Und die Durchführbarkeit des zweiten Ideals ist ein gewisser Trost für die Undurchführbarkeit des ersten, denn sie bietet denen, die auf nationale Souveränität verzichten müssen, eine gewisse Gewähr, daß sie in dem

Staatsgebilde, zu dem sie zwangsweise gehören, sich emporarbeiten können. Ohne die Idee der Rechtsgleichheit würde die Dergrößerung der Staatskörper ein absolut dunkles Verhängnis sein. Wir haben Ruftlands Ausdehnung wachsen sehen, ohne daß die rechtliche Freiheit Einzug hielt. Macht fehlt ihre notwendige Korrektur. In Rukland kommt noch irgendwann der lette Freiheitskampf, und wenn er kommt, kann er uns belfen, rückständige Reste von Ungleichheit auch bei uns noch abzuschütteln. Es wird wie eine zweite französische Revolution sein, wenn sich einmal Rufland endgültig rüttelt. Aber abgesehen von einem derartigen gewaltigen Sturme von außen, ist das Prinzip des Rechtsliberalismus bei uns nicht mehr stark genug, um eine tiefe nachhaltige politische Bewegung zu erzeugen, denn die vorhandenen Kontraste im Recht sind nicht mehr so grell, um einen einzigen das ganze Cand durchhallenden Schrei nach gleichem Rechte zu wecken. Der Rechtsliberalismus hat bereits zuviel Boden gewonnen, um noch riesenhaft drohend auf-

treten zu können. Es kann ja sein, daß er durch eine Reichstagswahlrechtsverschlechterung wieder geweckt wird, aber ohne einen solchen Zwischenfall vollzieht sich die weitere Ausgleichung der bürgerlichen Rechte voraussichtlich wie in England im Laufe von ein oder zwei Menschenaltern ohne besonders gewaltige Eruptionen. Die "Freiheit" sließt dann breit und still wie ein Strom in der Ebene. Dann aber wird sich erst recht zeigen, daß mit dem Rechtsliberalismus allein das Ideal der Freiheit nicht erreicht ist.

Es kommt nämlich nicht bloß darauf an, daß das Recht für alle gleich ist, sondern auch und in noch viel höherem Grade darauf, worin das gleiche Recht besteht. Ein gleiches Recht, welches in der Praxis unwirksam ist, ist eine nur geringe Erfüllung der Freiheits-hoffnungen. Das gleiche Recht muß wirksames Recht sein. Und ein gleiches Zivilrecht ist ein zwar wichtiger, aber doch nur formaler Gewinn, solange es inhaltlich die einen stärkt und die anderen schwächt. Mit anderen Worten: der formale Liberalismus ist ein Schritt zur Freiheit, aber nicht die Freiheit

staates ist nicht das Ende aller Probleme, denn auch im liberalen Staate gibt es große Unfreiheiten. Ein schlecht regierter liberaler Staat bietet dem Wohlsein der Menschen trotz allen Liberalismus nur geringe Garantien. It deshalb der Rechtsliberalismus bis zu einer gewissen Reife gediehen, so müssen seine Träger positive Regierungsideale gewinnen, wenn ihr eigenes Werk nicht versanden soll. Der Gedanke der Freiheit muß sich in ein Arbeits- und Lebensideal umsehen, von dem aus Gesetzgebung, Derwaltung, handel und Privatrecht beeinflußt werden.

### 

Freiheit ist demnach in dritter Linie ein Kulturbegriff. Das soll heißen: es gibt eine Lebensweise moderner Dölker, die als freiheitlich bezeichnet werden kann und die den formalen Rechten des Liberalismus erst sach lichen Wert gibt. Diese Lebensweise fand ihren schulmäßig reinsten Ausdruck in den Lehren der großen Nationalökonomen Englands, die man als Manchestertum bezeichnet

hat. Der Kern dieser Lehren ist, daß jeder sein eigener Unternehmer sein soll. Es gibt keine zwangsweisen Bindungen mehr: selbst ist der Mann! Alle Bevormundung ist vom Uebel, aller Staatseingriff schadet mehr als er nützt! Das ist die freie Konkurrenz, der freie Markt, das freie Spiel der Kräfte, der freie handel, der freie Arbeitsvertrag, die sogenannte wirtschaftliche Freiheit. Das Einzelsubjekt wird als selbständig erklärt. Es mag leben oder sterben, aber es soll sein eigener herr sein.

Dieser kulturelle Freiheitsbegriff stand in vollem und bewußtem Gegensate zum Mittelalter und zum Polizeistaat. Man wollte keine Snsteme von Ueberordnung und Unterordnung, keine sesten Craditionen und keine Zünfte. Wie Eroberer ins Kolonialland stürmen die neuen Freiheitsmenschen in das losgebundene Wirtschaftsleben. Der Kulturgedanke des freien Einzelsubsektes war von begeisternder Kraft und hob den vorhin dargestellten Rechtsliberalismus erst zur geschichtlichen Kraft. Und wer will leugenen, daß er ein unausschöpflich reicher Ge-

danke ist? Es gibt nichts Bessers als Einzelsubjekte, die etwas leisten können! Das hemmnis aber lag darin, daß die Mehrzahl der Menschen weder jetzt noch früher Einzelsubjekte im Sinne dieser Freiheitslehre sind oder gewesen sind, und daß gerade die Proklamierung dieses Freiheitsideals in Deutschland mit einer Wendung der Technik zusammentraf, die direkt in entgegengesetzter Richtung wirkte. Don beidem müssen wir kurz reden:

Es liegt in der Natur des Menschen, daß er weniger eine isolierte Existenz ist als ein soziales Wesen. Er gedeiht im allgemeinen heerdenweise und wächst meist wie die Bäume im Walde, die sich gegenseitig schützen und hemmen. Nur wenige Menschen wachsen wie einzelne Tannen im hochgebirge. Sür die meisten ist es ein falsches Wort: selbst ist der Mann! Nun kann es ja sein, und auch wir glauben es, daß bei Ausdehnung des Spielraumes der Einzelnen deren Kräfte und Geister wachsen, aber sicher ist, daß die Generation, der man die wirtschaftliche Freiheit verkündigt, für sie zu

einem großen Teil nicht stark genug war. Die "Freiheit", die als Geschenk gedacht war, kam vielen als Plage. Alle Schwachen taten sich zusammen: macht die Fenster zu, es zieht! Diesem Ansturm der Benachteiligten erlag der wirtschaftliche Liberalismus.

Gleichzeitig aber führte die Technik eine Art des Großbetriebes herbei, die auch die Isoliertheit der Starken aushob. Der Einzelunternehmer, der der Mustermensch des wirtschaftlichen Liberalismus gewesen war, versank teilweis in Riesenbetrieben, Betriebsverbänden, Kartellen, Syndikaten und dergl. Die Parole "sei deines Glückes Schmied!" verhallte im Gehämmer von Krupp und Stumm, und es zeigte sich, daß das Freibeitsideal des wirtschaftlichen Liberalismus im Grunde ein kleinbürgerliches Ideal gewesen war.

Man kann das Freiheitsideal der kleinen Nationen, von denen wir zuerst gesprochen haben, mit vollem Rechte mit diesem freien Unternehmerideal des bürgerlichen Liberalismus zusammenstellen. Beide Ideale sind voll von Wärme und Energie und haben zweisel-

los an sich ihr gutes Recht, nur hat die Geschichtsentwicklung gegen sie entschieden. Die große Entwicklung geht über sie hinweg, die Entwicklung, die dort politischer Großbetrieb und bier wirtschaftlicher Großbetrieb beißt. Es besteht hier wie dort derselbe schmerzliche Konflikt der Empfindungen: wer das alte Ideal des kleinen freien Einzelunternehmers im ganzen festhalten will, muß mit Bewuftsein die größten Erfolge Ceistungen fahren lassen. Beispielsweise ist der heutige Zustand der deutschen Seefahrerei in keiner Weise mehr ein freies Spiel der Kräfte, aber er ist erfolgreicher als ein Nebeneinander von tausend kleinen Schiffsinhabern je hätte sein können. Unsere zwei großen Seehandelsgesellschaften haben "Freibeiten" zertreten. Das Kohlenkartell wirkt gang ebenso und die Großbanken auch. Wer kann heute noch verkündigen: wenn du frei bist, gehört dir die Welt? Natürlich ist der Prozest der Jusammenziehung der Betriebe · längst nicht vollzogen, wird wohl auch niemals ganz reinlich zu Ende kommen, aber die neue Tendenz ift klar vor aller Augen,

und damit hat das alte Ideal der Freiheit den schwersten Schlag bekommen, der möglich war.

Will man also die Bilanz des Liberalismus ziehen, so muß man zwei große Derluste und einen großen Gewinn einsehen: die Jahl der souveränen Nationen und die Bedeutung der freien Einzelunternehmungen nimmt ab, aber die Gleichheit der politischen und juristischen Rechte steigt. Ob damit die Freiheit im ganzen gewonnen oder verloren hat, kann zweiselhaft sein und hängt sehr wesentlich von einer Frage ab, die erst im letzten Jahrzehnt klarer in das Bewußtsein des deutschen Dolkes tritt, nämlich von der Frage: wie steht es mit der Freiheit inmitten der großen Betriebe? Das ist die Kernfrage des Liberalismus in der Jukunft.

Es schien vor 50 Jahren so leicht, die Menschen frei zu machen. Man brauchte nur alle Völker zu befreien, alle Staaten zu liberalisieren und alle Betriebe sich selbst zu überlassen. Gedacht war es schön und gut, nur ein Saktor kam dazu, der die ganze Rechnung umstieß: der Großbetrieb! Diesen Saktor zeitig in seiner ganzen Wucht erfaßt zu haben, ist das unbestrittene Derdienst von Marz. Praktische Beobachtung in England und theoretisch-philosophischer Sinn brachten ihn dazu, das eigentlich Charakteristische der neuesten Daseinsweise der Menschen vorher kommen zu sehen: die Konzentration der Produktion. Damit gab er der politischen Cheorie und Praxis einen Anstoß, der heute uns alle bewegt.

Die wirtschaftliche Großmacht kommt. Seht, wie sie sich daherwälzt! Es kommt das Kartell der Kartelle, die schwere Industrie als fabelhafte schwarze Einheit. Da geht es wie Zittern durch den Wald des kleinen Lebens. Die Fabrikanten, die handwerker, die Kaufleute, die Staatsbeamten stehen hilflos, bewundernd und erschrocken vor dem neuen Gebilde. Man macht eine Kartellenquete, bloß um festzustellen, daß das neue Wesen nicht gestört sein will, wenn es sich weiter wälzen will. Der handelsminister versucht, ein Bergwerk zu sich hin-

zuziehen. Da schüttelt das neue Wesen seine Dranken und die helfer des Ministers werden gang blaß. Man hält einen internationalen Sozialistentag und beschliekt, daß das Wesen bis auf weiteres nicht gestört werden dürfe. teils weil es unnütz, teils weil es gefährlich sei. Das ist die neue Unfreiheit, die sich im freien Spiel der Kräfte erhebt. Ihr dient alles, ihr dienen die Freiheiten, die der wirtschaftliche Liberalismus gebracht hat, und die Zölle, die aus der Angst vor dem Liberalismus herausgeprest wurden. Bei gutem und schlechtem Wetter wächst die neue Macht, denn während der Krise zerdrückt sie die Kleinen und bei gutem Geschäftsgang weitet sie selber sich aus. Dieser Macht gehören schon gange Städte, und Könige sind froh, wenn sie ihr Dermögen in den Schutz der neuen Größe stellen können. Das ist die Gefahr, die der Freiheit droht, denn was nützen die gleichen Bürgerrechte, wenn die Menschen sich freiwillig verkaufen müssen. falls sie leben wollen?

Marg zwar hat uns eine hellere Zukunft verheißen. Er sieht aus der Konzentration

der kapitalistischen Mächte das Morgenrot letten und größten Freiheit hervorleuchten. Möge er Recht haben, möge es wahr sein, daß die Gegenkräfte, die die neue Macht beranzieht, stark genug werden, sich an ihre Stelle zu setzen, und mögen sie dann wissen, wie man es macht, den Großbetrieb mit Freiheit arbeiten zu lassen! Der Sieg der Freiheit hängt davon ab, daß diese Zukunftswünsche sich irgendwie einmal verwirklichen. Nur soll man nicht glauben, daß der Sieg bald und von selber kommt. Es gibt ernste Männer genug, die Jahrhunderte neuer feudaler Bindung beranziehen sehen wie Armeekorps einer feindlichen Macht. Sie sagen zu uns: wie wollt ihr den geeinigten Großproduzentenring jemals brechen? Ist nicht dieser neue Ring eiserner als der Bund des einstigen Candadels? Wann und wo gab es Mächte, die sich alle Arten von helfern kaufen konnten wie diese? Und wann entstand eine neue Macht so sehr im Dunkeln, unbegriffen von der Masse, verborgen in stillen Sitzungen und hauptbüchern, tele= phonisch unter sich verbunden und schweigend nach außen? So fragen die Angstvollen, und es würde Leichtsinn sein, ihre Fragen nicht zu überlegen.

Soviel ist sicher, daß der Liberalismus als Gesamterscheinung zu Ende ist, wenn er gegenüber der Macht des Großbetriebes aus Surcht ober aus Mangel eines neuen freiheitlichen Gedankens sich tatenlos und programmlos zurückzieht. Dasselbe gilt von der Sozialdemokratie, die ein Teil der liberalen Gesamtbewegung ist. Natürlich wird sie immer sagen können, daß ja schon Marr die Ueberwindung der kapitalistischen Gefahr porgezeichnet habe. Ganz richtia! kommt es nicht darauf an, einen späteren weltgeschichtlichen Sieg in allgemeinen Worten zu feiern, sondern darauf, Magnahmen vorzuschlagen, wie innerhalb der Riesenbetriebe die einzelnen Menschen nicht zu Sklaven werden, das heißt zu Ceuten, die von der Willkür einer Oberstelle abhängen, auf die sie nicht den geringsten Einfluß haben. Das ist der Kern des Freiheitsproblems im modernen Industriestaat. hier liegen die Aufgaben der nächten Jahrzehnte.

Diese neue Art der Freiheitsfrage ist noch sehr wenig durchgearbeitet. Das trifft ebenso den bürgerlichen Liberalismus wie die Sozialdemokratie. Beide Bewegungen haben sich viel lebhafter mit den Derhältnissen der kleinen Einzelbetriebe beschäftiat. kommt unter anderem auch daher, weil die größten Betriebe sozialpolitisch über dem Durchschnitt zu stehen pflegen und deshalb weniger Anlaß zu Notstandsklagen der Arbeiter und Angestellten bieten. Die sozial= politisch elendsten Betriebe sind die Kleinen und Kleinsten, politisch aber sind diese Kleinen völlig ungefährlich. In ihnen wird teilweis gehungert, aber sie sind nicht entscheidend für den Charakter des Volkstums im ganzen. In den großen kartellierten Betrieben wird nicht gehungert, aber die Menschen werden Maschinenteile und Nummern. Die erste Generation bringt möglicherweise noch gewisse Dersönlichkeits= und Freiheitsideen draußen mit, aber wer sagt, ob in der Welt der Grokbetriebe nicht schon in zweiter oder dritter Generation eine sklavenhafte Geduld sich einstellt, die alle bisherigen Ergeb-

nisse liberaler Geschichtsentwicklung zunichte macht? Tritt aber diese ein, sinden sich in den zentralsten Industrien Deutschlands hunderttausende von Männern, die gleichsam Kriegsgefangene des vereinigten Großekapitalismus sind und sein wollen, dann sinkt der Liberalismus zum Paganismus herab, das heißt zur Anschauungsweise kleinerer und mehr nebensächlicher Betriebsformen. Dann ist die Freiheit ein Zwischenspiel gewesen, eine Episode zwischen Mittelalter und Eisenzeit.

Das Beängstigende am großindustriellen Freiheitsproblem ist, daß die gewöhnlichen Mittel demokratischer Gegenwirkung gegen Ueberwältigung hier zu versagen scheinen, denn was bedeutet bisher die Organisation der Arbeiter in den größten Betrieben? Nichts oder fast nichts! Was bedeutet ein Druck der öffentlichen Meinung? Nichts, denn wer macht denn öffentliche Meinung? Die neuen Wirtschaftsgebilde sind mindestens so sest und selbstherrlich wie vor Zeiten der alte Polizeistaat. Dielleicht ist es aber gerade dieser Dergleich, der gewisse Aussichten bietet. Der

alte absolute Staat hat es sich gefallen lassen müssen, daß er liberalisiert wurde; wird es nicht möglich sein, auch den zentralisierten industriellen Großbetrieb zu ähnlichen Zugeständnissen zu zwingen?

Die Richtung dieser Zugeständnisse würde, wie unsererseits schon an anderen Stellen ausgeführt wurde, eine doppelte sein muffen. Es handelt sich einerseits um Mitwirkung der Beschäftigten an der Ceitung und andererseits um rechtliche Seststellung der unbedingten menschlichen und politischen Selbständigkeit der Arbeiter und Angestellten aukerhalb des industriellen Dienstes. Beide Aufgaben sind voll von Einzelfragen und Schwierigkeiten, das, was für jest erreicht werden muß, ift, daß zunächst einmal die Notwendigkeit eines besonderen Freiheits= für Großbetriebsangestellte rechtes Liberalismus anerkannt wird. In der Derteidigung und Mehrung der Freiheit dieser Angestellten pulsiert in der gegenwärtigen Periode unseres Dolkslebens die alte Freiheitsbewegung am wärmsten, oder sollte es wenigstens tun. Es ist also die heutige Frei-

AND CONTRACTOR CONTRACTOR SOCIO CONTRACT

heitsfrage etwas ganz Spezielles, durch den Zustand der gewerblichen Entwicklung Gegebenes. Um die Frage der Freiheit im Großbetrieb werden sich, sobald sie scharf und allegemein erfaßt wird, die anderen teils alten, teils neuen Freiheitsfragen wieder gruppieren, wie sie sich früher mit den politischen Derfassungsfragen verbunden haben. Ein Freiheitsstreben fördert dann, wenn die Gruppierung einmal vollzogen worden ist, das andere. Der Anfang aber ist schwer: die Sammlung der Geister auf die zentrale Angelegenheit.

Man denke noch einmal an die Parteien der deutschen Linken! Die große Zahl der Sozialdemokraten ist bisher keine sehr wirksame politische Kraft. Es wird alles ohne sie und das meiste gegen sie gemacht. Die Dertretungen des entschiedenen bürgerlichen Liberalismus sind klein und gar nicht in der Lage, die Richtung der Gesetzgebung zu bestimmen. Das sind die Elemente, die das Erbe der Freiheitsbewegung zu tragen haben. Ihnen gegenüber wächst die neue Macht. Wird dieses Wachsen die Kräfte der Frei-

heit wecken? Wird es die Linke politisch muskelhaft machen? Es steht viel auf dem Spiele, nicht mehr und nicht weniger als das Ideal der Freiheit.

#### 

Wir wissen also, daß Freiheit nichts ist, was zu allen Zeiten und an allen Orten genau die gleiche Sorm und Sarbe hat. Jede Zeit hat ihre Freiheiten, die sie sucht. Aber in allen Verschiedenheiten gibt es doch etwas Einheitliches, das ganz tief in der Seele liegt, nämlich eine Art der inneren Entschlossenheit, ohne welche alle derartigen Kämpfe nicht geführt werden können. Bis jest sagten wir: Freiheit ist eine nationale, rechtliche und kulturelle Idee, die sich nach Volk, Zeit und Umständen verschieden wandelt, nun aber jum Schluß ichreiben wir: greiheit ift eine gang persönliche Angelegen= heit und wenn sie das nicht ist, dann gibt es keine freien Staaten und keine freien Kulturen.

Kein Sortschritt der Freiheit ist in der Welt erreicht worden, wenn es nicht Menschen

gab, die lieber sterben als Knechte sein Das ist am offenbarsten bei den Freiheitskämpfen der Nationen, aber auch alle innerpolitischen Kämpfe sind durch= tränkt mit herz und Blut. Die Gasse der Freiheit trägt Spuren verspritten Cebens. Mit bloker Abrechnung macht man Menschen nicht von ihren Banden los. Ja, man kann sagen, daß die "Freiheiten", die ohne merkbare und große Opfer gewonnen wurden, weniger fest und sicher sind als die, die durch Tod gekittet sind. Es ist schon öfter darauf hingewiesen worden, daß das Wahlrecht zum beutschen Reichstag fester sein wurde, wenn es mit unlöschlichen Opfern erzwungen worden wäre. Daft es der Masse gegeben wurde, ehe sie stark genug war, es sich zu holen, ist seine Schwäche. Natürlich soll man nicht unnötig Kämpfe suchen und soll nicht künstliche Märtyrer herstellen wollen, aber es würde nicht richtig sein, vom Ideal der Freiheit zu reden, ohne es klar auszusprechen, daß es Freiheit nicht gibt ohne freie Menschen. Freie Menschen sind aber solche, die im Ent= scheidungsfalle selbst den Tod nicht fürchten.

Damit ist der Jusammenhang zwischen Freiheit und Religion gegeben. Die Sormen des freiheitsstrebens sind, wie wir bisher seben, meist unreligiös und entstammen den politischen und wirtschaftlichen Derhältnissen. der Untergrund aller Freiheiten aber ist mit Religion sehr verwandt, denn er ist ein Seelenzustand, der voll von Glauben und hingabe ist. Man streiche alle Menschen aus der Welt, die diesen Zustand haben, Freiheiten werden nur wie nak geregnete Sahnen von den Dächern herabhängen. Oft war Religionskampf und Freiheitskampf in der Geschichte direkt miteinander verbunden. Sast alle englischen Freiheitskämpfe waren dieser Art. Aber auch da, wo gar keine konfessionellen, wiedertäuferischen, methodisti= schen oder sonst ähnlichen Interessen mitspielen, wo es sich nur um juriftische. politische und wirtschaftliche Freiheiten handelt, ist der Dienst der Freiheit ein Kultus gewesen, der nicht ohne Vertiefung und Opfer ausaeübt werden konnte, denn so sicher es ist, daß Freiheit Nuten bringt, wo sie glücklich gedeiht, so sicher ist es auch, daß es oft nicht

der Privatnutzen der Kämpfer war, für sie zu streiten. Man hat deshalb in jedem Sinn ein Recht, von ihr als von einem Ideal der Freiheit zu reden.

Und wenn wir klagen, daß der Fortschritt der Freiheit im deutschen Dolke kein eilender ist, so zwingt uns diese Beobachtung die den Untergrund der Seelen hineinzuschauen und zu erwägen, wie viele arme Nüglichkeitsseelen vorhanden sind, die zu jeder Knechtschaft bereit sind, wenn man sie nur in Ruhe läßt. Man will sich nicht kompromittieren, nicht anstoßen, nicht stören, nicht unbequem werden. Das aber schadet alles der Freiheit im ganzen. Das erste darum, was wir tun können, um an der allgemeinen Freiheit mitzuhelfen, ist, daß wir selber frei zu werden suchen, soviel uns immer mögslich ist.

# Im kleinsten Bücherbrett

follte ein Plat für Maumannschriften übrig fein.

Die beste geistige Kapitalanlage ist Naumann lesen. Dr. Fritz Auer.

Das Undterne, Cagliche wird ihm Bild und groß und wunderbar. Er ichafft dichterische formeln von unvergefibarer Kraft und Scharfe. Rohle ift \_vergrabenes Sonnenleben, gefuntener Sommer, gesparter Wald". Das fliefende Eisen, das aus dem Bochofen rinnt, ift ihm ein "Bach wie aus einem geträumten Jenfeits, voll unsagbarer glangender Glut," Der Eiffelturm: "Kein Balten guviel, alles Gifen, ein Beldengedicht aus reinem Metall." Er fpricht von den eifernen Hallenüberspannungen und findet das Wort von der eifernen Gotif. Er ftellt einen Sonnenuntergang über Paris dar, den er vom Giffelturm aus erschant. Und die fteinerne Unendlichkeit gemahnt ihn an die gebirgige Unendlichkeit der Alven. "Das Alpenglühen der Riefenftadt". Mit dieser Bildfraft schreibt Naumann in volkswirtschaftlichen Werken, in Ausstellungs- und Reisebriefen, die Beschichte vom Unfang der induftriellen Zeit. Ein Wortfünftler an eifernen Dingen. Gin volkswirtschaftlicher Dichter. Ernft Siffaner.

Buchverlag d. Hilfe, G.m.b.H., Berlin-Schöneberg

#### Jede Brofchüre 15 Pf., 4 Stück gemischt 50 Pf. 30 Stück gemischt 2,50 MK.

#### fr. Naumann. Sozialreform u. Bundesrat.

Knapp ist der Gedanke herausgearbeitet, woran es unserer Sozialpolitik bei allen Gesetzen kehlt: es wird regiert, reguliert und registriert, statt daß man die tatsächliche Bewegungsfreiheit der Arbeiter anerkennt und sichert. Die Broschüre führt in den Mittelpunkt der Gedanken einer wahrhaft modernen Sozialpolitik.

### fr. Naumann. hausindustrie.

Die Heimarbeitausstellungen in Berlin und Frankfurt a. M. haben dieses Problem der Sozialpolitik mit all seiner Aot und seinem Elend in den Dordergrund des öffentlichen Interesses geschoben. Naumann, ein genauer Kenner hausindustrieller Derhältnisse, schildert hier eindringlich die wirtschaftliche Lage und die stitlichen sozialen Gesahren der Heimarbeit. Die Broschüre verdient weiteste Verbreitung.

#### fr. Naumann. Urbeitstammern.

Dem Reichstage liegt ein Gesehentwurf vor, betreffend die Vertretungskörper, die der Arbeiterschaft erstehen sollen. Naumann hat ihn als Sprecher der liberalen Fraktionsgemeinschaft einer sachlichen Kritik unterzogen und dabei gegenüber dem Gelft der Bürokratie, den einer frischen freiheitlichen Sozialpolitik gestellt.

### fr. Naumann. Reichsfanzler u. Wahlrecht.

Die preußische Wahlrechtsfrage kommt nicht zur Anhe, bis sie gelöst ist. Sie bildet den Kern aller politischen Auseinandersetzungen der nächsten Jahre.

Buchverlag d. Bilfe, G.m.b.B., Berlin-Schöneberg

### fr. Naumann.

Die Wohnungsnot unserer Zeit.

1. Anflage. 1.—3. Canfend. Preis 25 Pfg. Diese knappe eindringliche Broschüre ist hervorragend geeignet, jeden sozial Empsindenden in den Kernpunkt der Wohnungsnot einzuführen. Immer mehr erkennt man, daß die Wohnung, ihr Preis und ihre Güte, einen der wichtigsten faktoren im sozialen, kulturellen, nationalen Dasein unseres Volkes bildet.

#### fr. Naumann.

Kunst und Industrie.

1. Unslage. 1.—3. Canfend. Preis 25 Pfg. A. entrollt uns ein interessantes Bild, wie sich die Kunst entwickelt hat und wie die "Moderne" Kunst eine notwendige Umgestaltung der früheren bildet.

# Fr. Naumann.

Die

Stellung der Gebildeten im politischen Leben.

1. Anflage. 1.—5. Taufend. Preis 30 Pfg. In dieser kleinen feinstnnigen Arbeit zergliedert A. die Bezichungen, in denen die Gebildeten unserer Tage zu den politischen Pflichten und zu dem politischen Offichten und zu dem politischen Getriebe stehen. Er ist dazu wie keiner berusen, benn gerade seinem Wort ist es zu verdanken, wenn hente sich wieder die Krelse der Gebildeten mehr als früher politischer Arbeit zuwenden. Er scheidet die Egoisten, die Aesthetiker, die Individualisten, die Alntidemokraten und gibt dann ein schaffes knappes Bild, wie sich die innerdeutsche Geschichte der letzten Jahrzehnte gestaltet hat, betrachtet unter dem Gesichtspunkt der Anteilnahme der Gebildeten.

Buchverlag d.Bilfe, G.m.b.B., Berlin-Schöneberg

fr. Naumann.

Die Grziehung zur Periönlichkeit im Zeitalter des Grossbetriebes.

2. Unflage. 4.—8. Caufend. Preis 50 Pfg. N. gestaltet hier das Persönlichsteitsideal des alten Liberalismus für das Zeitalter des Großbetriebs. Diese Schrift ist der beste Beweis dafür, daß politischer Individualismus und Sozialismus sich sehr wohl vereinigen lassen.

fr. Naumann.

Die Kunft im Zeitalter der Maschine.

2. Auflage. 4.—8. Causend. Preis 50 Pfg.

Die Fukunft unserer Industrie hängt zu einem guten Ceil von der Kunst ab, die unsern Produkten
Wert gibt, und die tiefsten Bewegungen des Kunstempsindens in der Gegenwart sind in ihrer Eigenart bestimmt, oder mitbestimmt von der Maschine.
Das ist es, von dem A. spricht.

fr. Naumann. Das Ideal der freiheit.

1. Unflage. 1. — 5. Causend. Preis 50 Pfg. In packender Weise arbeitet Naumann heraus, was im heutigen Staats- und Wirtschaftsleben der Bedante der freiheit bedentet. Das find teine Schlagworte, fondern ernfte, feste Bedankenarbeit, die dartut, wie nationale und rechtliche freiheit fich mit der Befinnung fultureller Boberentwicklung verbinden muffen. Wir muffen, wollen wir eine fortschreitende Nation bleiben, den staatlichen und wirtschaftlichen Großbetrieb bejahen, aber es ift unfer fdwerftes aufunftsproblem, in ihm die freiheit der Perfonlichfeit unangetaftet zu erhalten. Das Buch ift feffelnd und anregend geschrieben, dabei künftlerisch ausgestattet. Ein hübsches Geschenk für Jung u. Alt, für Mann u. frau.

Buchverlag d. Bilfe, G.m.b. B., Berlin-Schöneberg

#### fr. Naumann.

### Der Geist im hausgestühl.

Ausstattungsbriefe. 2. Aussage. Preis 50 Pfg.

In der form eines Briefwechsels schildert uns A. eine ebenso liebenswürdige wie geistreiche Plauderei über die praktische Aesthetik unserer Wohnungsausstattung.

Bubides Geschentwertden für Derlobte!

### fr. Naumann. Briefe über Religion.

4. Austage. 6.—8. Causend. Preisvornehmkart. M. 1.50 Porwort zur ersten Auflage.

Einzelnes in den nachfolgenden Briefen fiber Religion wird nur denen ganz verständlich sein, die sie als Nachwort zur Sammlung meiner Undachten lesen, aber das meiste ist unabhängig von früheren schriftsellerischen Urbeiten und wendet sich an Teser, die Religionsfragen nicht in fertigen und herkomm-

lichen Bahnen zu erwägen bereit find. . . .

Ich bin, wie die folgenden Briefe beweisen, sehr davon durchdrungen, daß man Gott auf verschiedene Weise dienen kann, ja dienen muß. Ein solcher Dienst ist es, andern möglichst einsach und osen zu sagen, was und wie man selber glaubt. Ie weniger Missonstendenz solche Aussprache hat, desto lieber wird sie denjenigen Lesern werden können, die garnicht bearbeitet zu werden wünschen, sondern die vom Derfasser nur wissen wollen, wie sich die religiösen Lebensprobleme in seinem Zewustselnschen. Diese Art Leser, die nicht einen Priester sucht, sondern einen Bruder und Mitstreiter im Kamps um die Weltanschaung, sie ist es, die ich grüße.

Buchverlag d.Bilfe, G.m.b.B., Berlin-Schöneberg

#### fr. Naumann. Demokratie und Kailertum.

Ein Handbuch für innere Politit.

4. Unstage. 15.-25. Cansend. Preis M. 1,20, geb M. 2,—
Das Werk hat ungeheures Aufsehn erregt. Wenn
durch den Streit der Parteien viel Unklarheit hervorgerusen wird, so beleuchtet das Buch die Masse
politischer Fragen von großen, einheitlichen Gesichtspunkten ans und wird dadurch zu einem politischen
Bildungsmittel von größter Bedeutung. Demokratie
und Kassertum nicht als Gegner, sondern als zwei
Faktoren, deren Wirken sich ergänzen soll, das ist
die Aichtlinie des Buches, nach dem die Gedanken
sich ordnen.

### fr. Naumann. Neudeutsche Wirtschaftspolitik.

2. Austage. 6.—8. Cansend. Preis broschiert M. 4,—, gebunden M. 5.—. Ein neues Werk von A. ift allemal ein Ereignis, nicht nur für literarische und politische feinschmecker, fondern für alle, die von lebhafterem politischen Intereffe erfüllt find. Und daß Bucher wie A.s "Demofratie und Kaisertum" in fünf Jahren vier Unflagen erleben konnten, darf als ein erfrenliches Beichen dafür angesehen werden, daß die pessimistische Klage über das Schwinden politischen Intereffes unter unseren Bebildeten doch nur relative, beschränkte Gilltigkeit hat . . . . Uber er ift bier wie immer der scharffinnige Ideologe, der die wirtschaftlichen Begebenheiten in anschaulicher padender Weise zergliedert, der glanzende Stilift, der überzengte Kampfer, der gedankenvolle und gedankenfrendige Unreger, der ebenso befruchtend wirkt auf die, die ihm folgen, wie auf die, die ihm widerfprechen. Bannoversch. Courier.

Buchverlag d. Bilfe, G.m.b.B., Berlin-Schöneberg

# **fr. Naumann.** Von der Reichsmarinefabrt.

Oberst R. Gadke, Die englische Beeresreform. -Georg Gothein, Die prengische Polenpolitif. -Grnst Cahn, Die politische Bedeutung des Derhaltnismahlfystems. — G. Platzhoff-Lejeune, Bwei fcmeizerische Dolfsrechte: Referendum und Initiative. - Marie Baum, Die frau in der Gewerbeaufficht. - Paul Baag, Don der Walze. Wilhelm Bousset, Das Aene Cestament und die veraleichende Religionswiffenschaft. - Erich Schlaftjer, Die Eriftenzbedingungen der modernen Bühnen und der modernen Bubnentunft. - Daul Schubring, Das Ornament. - Paul Zschorlich. Was ift moderne Mufit? - Grnst Jackh, friedrich Mietiche und David friedrich Strang. - H. v. Gleichen-Russwurm, Lenau und die Gegenwart. -Bermann Hesse, Das Lied des Lebens. - fritz Philippi, Der goldene Dogel.

Der neue Band der "Patria", Bücher für Kultur und freiheit, bietet in seinem reichen Inhalt den alten und neuen freunden Belehrung, Unregung und edle Unterhaltung. Er ift eine Sammlung von Arbeiten erster deutscher Schriftsteller, und die Mannigfaltigkeit der Stoffe, die in ihm behandelt werden, bahnen ihm überall hin den Weg. Denn die "Patria" bringt jedem etwas, und sie ist darum seit je das schönste Geschenkverk für alle, die den Ernst für die fragen der Politik und offenen Sinn für die Dinge der Kunst und Dichtung haben.

Preis gebunden 4,- Mark.

Buchverlag d.Bilfe, G.m.b.B., Berlin-Schöneberg

Mpet, Kommentar zu Kants Prolegomena br. 2,50 Mt.

Geb. 8,— Mt. Arbeiterjahrbuch 1908. 50 Pfg. Barth-Naumann, Erneuerung bes Liberalismus. Bauer, Schularzifrage. 20 Pfg. Beybl, D. Befreiung b. Bollsichullebr.a.b. geiftl. Herrichaft. 50 Pfg. Brentano, Realtion ober Reform? 50 Pfg. Damaschke, Die Bobenreform. Geb. 8,— Mt. Grhelenz, Arbeiterkatechismus 1,50 Mt. Grhelenz, Gewerbegerichtstatechismus 40 Pfg. Pischer, Arbeiterschäfgle. Geb. 8,— Mt. Gerlach, Geschichte bes preuß. Wahlrechts. Gerlach, Geschichte bes preuß. Wahlrechts. Geb. 3,— Mt. Gerlach, Geschichte bes preuß. Wahlrechts. Geb. 1,50 Mt. Gerlicht, Schule und Gegenwartskungt. Geb. 1,50 Mt. Beckscher, König Karl I. (Drama). 2,— Mt. Janssen, Liberale Bauerupolitif 1,— Mt. Katz, Land und Freiheit. 50 Pfg. Riessling, Der Arbeiter und die Kirche. 80 Pfg. Reper, Die Börle. 20 Pfg.
Naumann, Die Bolitit der Gegenwart. 60 Pfg. Naumann, Demissland und Deskerreich. 50 Pfg. Naumann, Demissland und Deskerreich. Naumann, "Afia". Geb. 4,— Dit. Pannwitz, D. Bollsfoullebrer u. b. beutice Sprace. 1.80 Mt. Datria, Jahrbuch ber "Hilfe" 1901, anhalt 8,— Wt. 1,60 Wt. Patria 1907, 4,— Mt. Datria 1908, 4, Mi. Dotthoff, Liberalismus und Beamte. Dudor, Selbftbilfe ber Landwirtschaft. 50 Big. Reinheimer, Bon Sonne, Regen, Schnee u Wind. Geb. 2, — Mt. v. Reussner, Alener, Breitscheld, Deutschland und die Borgänge im ruff. Reich, ankatt 60 Pfg. 10 Pfg. Ruseler, D. gläferne Wand, Legend. u. fl. Gefchichten. Ged VM. Roberda, Deutsche Kolonialwirtschaft I. Band Sidweftafrifa. Geb. 10,-Robrbach, Deutschland unt. ben Beltvöltern. 4 Mt. Geb.5 Mt. Rohrbach, Im vorderen Affen. 4.— ML Schücking, Die Realtion in ber inneren Berwaltung Preußens. Geb. 1,00 Mt. Prof. Siegfried, Die schwere Benachteiligung der voll-reichten Landesteile Preußens bei den Landtagsmablen. - Dit. Spiro, Arzi und Krantentaffe. 25 Pfg. Cemme, Die fogialen Urfachen ber Sauglingsfterblichteit. Geb. 1,— Mi. Tews, Schulvorlage. 80 Pfg.
Tonnies, Schiller als Zeitbürger und Politiker. 1.— Mt.
Traub, Aus inchender Seele. Brofch. 8,60 Mt. Geb. 4.— Mt.
Aleber, Beruf und Spe. 40 Pfg.
Aleinhausen, Die chriftlichen Gewertvereine. 20 Pfg.
Alenck, Die Geschichte der Rationalsozialen. 2,50 Mt.

Buchverlag d. Bilfe, G.m.b.B., Berlin-Schöneberg

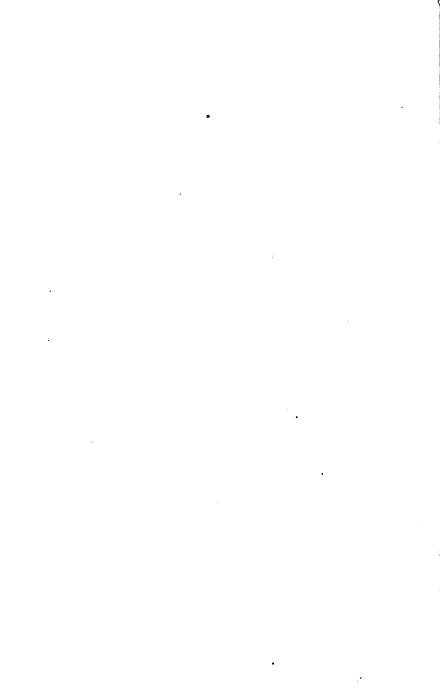





